# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

A. D. 1935 Nrus VII

### Zaproszenie na Eucharystyczny Kongres Regjonalny do Grybowa!

"Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba; zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi".

Dziewiętnaście wieków upłynęło od owej błogosławionej uczty paschalnej w wieczerniku, podczas której Pan Jezus uczynił "pamiątkę dziwów Swoich", ustanawiając Przenajświętszy Sakrament

Ołtarza i Kapłaństwo.

Od tego momentu, w którym poraz pierwszy wyrzeczono nad chlebem i winem słowa sakramentalne: "ło jest Ciało moje — to jest Krew moja" — odbiera Jezus utajony w Eucharystji nieustanny hołd i najgłębszą cześć. Wielbili Go, ukrytego w Hostji, Matka Najświętsza, Apostołowie, Męczennicy, Wyznawcy poprzez wszystkie wieki istnienia św. Kościoła. Wielbią Go dziś w świątyniach pobożne rzesze wiernych, pełne gorącej miłości oddają Mu publiczny hołd i cześć na wspaniałych Eucharystycznych Kongresach międzynarodowych, krajowych i regjonalnych. Duchowieństwo i lud, zebrani wspólnie, pełni gorących uczuć, płynących z żywej wiary, korzą się w najgłębszem uwielbieniu i cały wszechświat zapraszają do wspólnej adoraracji:

"Niebo, ziemia, świat i morze i co tylko w nas być może jak najgłębiej upadajcie, pokłon Panu z nami dajcie".

Do tej wszechświatowej pieśni uwielbienia, do oddania publicznego hołdu najgłębszego Boskiemu Więźniowi Miłości, przyłączyła się i nasza diecezja, urządzając roku minionego Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Tarnowie. Szedł nasz Pan i Bóg wśród stukilkudziesięciu tysięcy wiernych wszelkiego stanu i wieku, wśród rzeszy dziatek, ludu, inteligencji, wojska, kapłanów i biskupów ze Zbylitowskiej Góry do Katedry w triumfalnym pochodzie.

W rocznicę tego diecezjalnego Kongresu odbędzie w tym roku Kongres Eucharystyczny regjonalny. Urządza go nasze drogie Podhale, ten najpiękniejszy Polski zakątek.

Pobożny lud podhalański pragnie podczas tegorocznych Zielonych Świątek pospieszyć do Grybowa, by tam

"Jezusa ukrytego w tym Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć".

Przez długie wieki odznaczała się ludność Podhala swa goraca wiarą i pobożnością serdeczną. Ten lud prosty, a serca gołębiego, ukochał Chrystusa Pana cała dusza swa: z rzewnego współczucia nad Jego bolesna meka wyrosły tam te setki figur "Chrystusa frasobliwego", rozsiane przy drogach i chatach, a tak bardzo drogie mieszkańcom Podhala. Jezus Ukrzyżowany nie zostawił też tej miłości bez nagrody; stad to mamy na Podhalu tak liczne cudami i łaskami słynące obrazy i figury Pana Jezusa: w Nowym Sączu, Ciężkowicach, Kobylance, w Gorlicach, jak też łaskami słynące obrazy Jego Matki Najświętszej w diecezji, ukoronowane: w Tuchowie, Zawadzie, Bochni i figura w Przeczycy. Serdeczną miłością z Chrystusem związany ten lud podhalański nigdy Go nie zdradził; przychodzili do tych pięknych gór też apostołowie fałszu, jak np. arjanie, ale wszelkie ich wysiłki rozbiły się o nieugiętą podstawę ludu szczerze związanego z św. Kościołem. W czasie zalewu szwedzkiego lud ten walczył zawziecie o wolność i nie poddał się najezdcy; zanim Szwedzi opuścili Częstochowę, już przedtem musieli opuścić Nowy Sącz. A któż bez wzruszenia może czytać opis ratowania króla Kazimierza i przeprowadzenia go wśród wzgórz Podhala przez zasadzki wroga aż do Lwowa? Odczuł król te miłość ludu i uroczyście zobowiązał ślubem siebie i swych następców w katedrze lwowskiej do opieki i ulżenia doli ludu polskiego. W czasie niewoli zerwał się lud podhalański do obrony Matki Ojczyzny i serdeczną swą krew przelał za Jej wolność.

Prześliczne jest Podhale. Wysokie wzgórza wznoszą swe lesiste szczyty ku niebu; — ale wyżej, znacznie wyżej, bo blisko Boga, znajdują się dusze pobożnego ludu podhalańskiego. Porywa je ku niebu **Kinga Błogosławiona**, Królowa polska i Ksieni staro sądecka, kwiat Podhala, spoczywający w murach klasztoru, przez Nią ufundowanego. Modli się do Niej serdecznie lud, jako do swej Pani i Patronki, a Ona darzy go wielką miłością i hojnie obsypuje łaskami.

Modli się za nim i św. królewicz Kazimierz, który kształcił się na zamku nowo-sądeckim. Modlą się trzej pustelnicy: Just, Benedykt i żórawek. Modli się też świątobliwy założyciel OO. Marjanów Papczyński z Podegrodzia. Ich to wstawiennictwu i opiece zawdzięcza lud Podhalański swą żywą wiarę i przywiązanie do Kościoła św.

Gorący ślę zew do drogiego mi Podhala: **Podhalanie wszys-**cy do Grybowa na Eucharystyczny Kongres!!! Przybywaj
Ludu Drogi. Niechaj pospieszy każdy, kto wierzy i kocha: i inteligencja i lud — i mieszczanin i wieśniaczek — i uczony i prostaczek — i żołnierz i urzędnik — i bogaty i ubożuchny.

Do Grybowa zdążaj KSM. ze sztandarami, w swych ślicznych strojach ludowych, z pieśnią na ustach, z żywą wiarą i miłością goracą, bo "w tej Hostji jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz

prawdziwy". Słuchaj, jak On rzewnie Cię zaprasza:

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, — głos z przybytku woła — We Mnie śródło szczęścia, Ja orzeźwię was — l ocierać będę pot płynący z czoła — l ziemskiego znoju wam osłodzę czas". Przyjdźcie! Ja tu zawsze na Was oczekuję, Wzywam we dnie, w nocy, by Wam łaski dać; Każdą prośbę Waszą, każdą łzę przyjmuję — l wszystkie pociechy na Was pragnę zlać".

Przyjdźcie wszyscy z sercem czystem, by otoczyć Eucharystyczny Tron przez całą noc pełnić straż, a o świcie Najdostojniejszego Gościa wprowadzić na żywy serca tron, by tam królował na zawsze.

Przybywaj każdy, kto wierzy i kocha, bo "Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba".

Przybywaj,

Otocz Go wkoło rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana, pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem, On Przyjacielem".

Przybywaj, a moje pasterskie błogosławieństwo niechaj Ci towarzyszy w twej pielgrzymce na Kongres Eucharystyczny do Grybowa na Zielone Świątki.

### † FRANCISZEK, Biskup tarnowski.

W Tarnowie, 17 maja 1935 w święto św. Paschalisa, Patrona wszyskich Związków i Kongresów eucharystycznych.

UWAGA. Wszyscy P. T. Duszpasterze odczytają w najbliższą niedzielę to moje orędzie i zachęcą wiernych do wzięcia udziału w I-szym Regjonajnym Kongresie Eucharystycznym.

#### Pierwszy dzień: Sobota 8 czerwca

Godzina 16-ta (4 pop.) Uroczyste otwarcie Kongresu. Procesja z kościoła parafjalnego na Rynek. Kazanie wygłosi Ks. Biskup Ordynarjusz Dr Franciszek Lisowski.

### Drugi dzień: Niedziela 9 czerwca

Godzina 6-ta rano. Prymarja z kazaniem w kościele parafjalnym. Wotywa, celebrowana przez JE. Ks. Administratora 8-ma " Apostolskiego Dra Bazylego Maściucha w obrządku greckim - w kościele parafjalnym

10-ta Zbiórka Młodzieży K. S. M. M. w Parku Miejskim. Uroczysta suma z kazaniem, celebrowana przez ll ta

Ks. Biskupa Dra Edwarda Komara.

14-ta (2 pop ) Obrady Katolickiego Stow. Młodzieży Meskiej w sali "Sokola".

15-ta (3 pop.) Zbiórka młodzieży szkolnej w Parku Miejskim. -Pochód na Rynek. Adoracja N. Sakr. Kazanie wygłosi Ks. Biskup Ordynarjusz Dr Fr. Lisowski.

18-ta (6 pop.) Uroczyste nieszpory z kazaniem w kościele pa-

rafjalnym.

21 (9 wiecz.) Uroczysta procesja Meżów od krzyża Powstańców do kościoła Parafialnego.

22 (10 wiecz.) Uroczyste rozpoczęcie Adoracji. Kazanie Ks. Bisku-

pa Dra E. Komara.

24 (12 wiecz.) Pontyfikalna Msza święta na Rynku, celebrowana przez JE. Ks. Biskupa Wojsk Polskich Dra Józefa Gawline. - Kazanie. - Adoracja Najśw. Sakramentu na Rynku do godz. 6 rano.

### Trzeci dzień: Popiedziałek 10 czerwca

Godzina 6-ta rano. Prymarja na Rynku z kazaniem. Zakończenie Adoracji. Procesja z Najśw. Sakramentem do kościoła parafjalnego.

Zbiórka Wiernych przy Ołtarzu polowym w Bialej Niżnej. – Msze święte tamże o godzinie 6-tej,

7-mej i 8-mej.

Pontyfikalna Suma w Białej Niżnej, celebrowana 9-ta rano. przez Ks. Biskupa Ordynarjusza Dra Franciszka Lisowskiego, — Kazanie wygłosi Ks. Biskup W. P. Dr Józef Gawlina. Uroczysta procesja z Najśw. Sakramentem do Grybowa. — Zakończenie Kongresu przed Ołtarzem na Rynku. Udzielenie błogosławieństwa.

### Tematy na kongregacie dekanalne.

Z dogmatyki:

8-ma rano.

Dzisiejszy indyferentyzm religijny, jego cechy i objawy.

Z moralnej:

Patjotyzm a nacjonalizm w świetle moralności.

Z prawa:

Polska ustawa konkurencyjna z 17 marca 1932.

# REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

### W klasztorze OO. Jezuitów w Nowym Sączu

odbędą się rekolekcje od 1-5 lipca. Początek rekolekcyj w poniedziałek 1 lipca wieczorem. Zgłoszenia należy przesłać wcześnie pod adresem:

OO. Jezuici, Nowy Sacz, ul. Piotra Skargi 10.

W Domu rekolekcyjnym OO. Jezuitów we Lwowie, ul. Dunin-Borkowskich 11 odbędą się rekolekcje zamknięte dla Księży:

- 1) od 24 do 28 czerwca
- 2) od 15 do 19 lipca 6) od 7 do 11 październ 7) od 4 do 8 listopada
- 4) od 26 do 30 sierpnia 8) od 9 do 13 grudnia
- 5) od 9 do 13 września
- 6) od 7 do 11 października

UWAGA: Początek rekolekcyj pierwszego dnia o godzinie 20-tej, koniec — ostatniego dnia rano.

Prosimy o możliwie wczesne zgłoszenia.

### Proboszcz nie jest obowiązany płacić składek za ubezpieczenie organisty.

Najwyższy Trybunał Administracyjny. L. Rej. 1473/32.

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Najwyższy Trybunał Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia Dr. Rappe i Sędziowie: Waskowski, Żeleński, przy udziale protokólanta Radcy Sekretarjatu Prawniczego Ruzamskiego, w sprawie ze skargi ks. Marcina Florka w Olszynach na orzeczenie Urzedu Wojewódzkiego Krakowskiego z dnia 30 listopada 1931 r. L. P. III. 72/31 dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby orgnisty Wincentego Namysłowskiego, - po przeprowadzonej dnia 18 lutego 1935 r. rozprawie, a to po wysłuchaniu sprawozdania sedziego sprawozdawcy jakoteż wywodów zastępcc skarżącego adwokata Dr. Sarapaty i zastępcy osoby przypozwanej adwokata Temorowicza, - uchyla zaskarżone orzeczenie jako niezgogdne z ustawa i zarządza zwrot wniesionej opłaty.--

#### POWODY.

Lista płatniczą z 26 lipca 1926 r. L. 4379/29 Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Bochni zobowiązał księdza Marcina Florka, proboszcza parafji w Olszynach, do zapłacenia składek ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 123 zł. 5 gr. za organistę Wincentego Namysłowskiego za czas od 1 stycznia 1926 r. do 20 lipca 1929 r.

Wniesionego przeciw powyższej liście płatniczej przez księdza Marcina Florka i organiste Wincentego Namysłowskiego sprzeciwu Starosta Powiatowy w Brzesku decyzją z 26 lutego 1940 r. L. 54 (kch.) 29 nie uwzględnił, a Urząd Wojewódzki w Krakowie orzeczeniem z 30 listopada 1931 r. L. P. III. -- 72/31, wydanem w załatwieniu dalszego odwołania ks. Marcina Florka, zatwierdził decyzje Starosty. W uzasadnieniu Urząd Wojewódzki powołał się na reskrypty Ministra Pracy i Opieki Społecznej bez dokładniejszego wymienienia tychże i zaznaczył, że w myśl art 1. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o prace robotników (poz 324 Dz. Ust.) oraz w myśl art. 3 ustawy z 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (poz. 272 Dz Ust) pracodawcą służby kościelnej jest proboszcz, ponieważ do niego należy przyjęcie do służby i kierowanie pracą danego sługi kościelnego, wobec czego w myśl art. 15 i 52 powołanej ustawy na proboszczu ciaży obowiązek zgłaszania służby kościelnej w szczególności organisty do Kasy Chorych i odpowiedzialność wobec tejże Kasy za uiszczenie należnych składek ubezpieczeniowych.

Orzeczenie to zaskarżył ksiądz Marcin Florek do Najwyższego Trybunału Administracyjnego, zarzucając sprzeczność zaskarżonego orzeczenia z istotnym stanem rzeczy i niezgodność z ustawa.-W uzasadnieniu podniesionych zarzutów skarżący wywodzi, że wymieniony wyżej organista nie jest zatrudniony u skarżącego, lecz wyłacznie w parafii, że nie pozostaje on również w służbie osobistej skarżącego na którego korzyść do żadnej pracy nie jest zobowiązany i że pracodawcą rzeczonego organisty jest tylko parafja, która wobec tego jest zobowiązaną do opłacania wszelkich świad-

czeń socjalnych.

W odpowiedzi na skargę władza pozwana podniosła, że pracodawca służby kościelej jest proboszcz osobiście, ponieważ do niego należy zarządzenie majątkiem probostwa, obejmujące także utrzymanie potrzebnej służby i że takie stanowisko zajęło również i Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w zawierających obowiązujące wyjaśnienia reskryptach z 22 września 1926 r. Nr. 3811 (U. III. i z 27 stycznia 1928 r. Nr. 290/U. III, oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w reskrypcie z 14 grudnia 1925 r. Nr. 10228/VI C.

Rozpatrujac powyższe wywody skargi i odpowiedzi władzy po zwanej Najwyższy Trybunał Administracyjny rozważył co następuje:

Jak to już orzekł Najwyższy Trybunał Administracyjny w wyroku z 25 kwietnia 1933. L. Rej. 3901/31 w sprawie ks. Józefa Ślazyka prze-

ciw Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie w przedmiocie ubezpieczenia organisty i kościelnego (zb. wyr. Nr. 643 A. z 1933) za pracodawców w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby należy uważać osoby, które na swój rachunek i na swoje ryzyko zatrudniaja pracowników przyczem jest obojętnem, czy dana osoba sama przyjmuje pracowników i kieruje ich pracą, czy też działa za pośrednictwem swoich zastepców względnie pełnomocników. Wobec tego skarżący mógłby być osobiście uważany za pracodawca organisty Wincentego Namysłowskiego tylko w takim razie, gdyby Wincenty Namysłowski był zatruniony na jego rachunek i ryzyko. Ta okoliczność zaś w danym wypadku nie zachodzi. Jak to przyznaje bowiem w odpowiedzi na skarge władza pozwana skarżący jako proboszcz w myśl zasad prawa kanonicznego jest tylko zarządca, czyli administratorem kościola, a więc już z tego jego charakteru zarządcy wypływa, że zawierając umowę służbową ze służbą kościelną i w szczególności z organista działa on w imieniu nie własnem lecz w imieniu kościoła Z czynności zaś przytem organisty (grania i śpiewania podczas Mszy św. i innych obrzedów religijnych) wynika, że organista jest ustanowiony przy kościele wyłącznie dla spraw kultu religijnego, nie zaś dla posług osobistych lub jakiejkolwiek innej pracy za rzecz proboszcza.

Powołana przez władzę pozwaną w odpowiedzi na skargę celem udowodnienia osobistej zależności Wincentego Namysłowskiego od skarżącego jako pracodawcy okoliczność, że Namysłowski otrzymywał beypośrednio od skarżącego wynagrodzenie w naturze w postaci mieszkania i 1½ m gruntu, sama przez się nie daje jeszcze podstawy do przyjęcia, żeby skarżący osobiście w danym wypadku był pracodawcą Namysłowskiego, albowiem wypłata uposażenia służepwego służbie kościoła, należała do obowiązków skarżącego jako administratora; z faktu zaś i sposobu wypłaty po mienionego uposażenia wcale nie wynika, żeby obciążało ono oso-

bisty majatek lub dochody skarżącego.

Gdy więc wobec powyższych okoliczności zobowiązano skarżącego osobiście do płacenia składek ubezpieczeniowych za organistę, należało zaskarżone orzeczenie uchylić, jako niezgodne z ustawą.

Warszawa dnia 18 lutego 1935 r.

Podpisy: (-) Dr. Rappe. (-) Waśkowski. (-) Żeleński. (L. S.)

Prezes: (-) Moraczewski.

Członek Sekretarjatu Prawniczego: (-) Ruzamski.

## Uniwersyteckie wykłady dla duchowieństwa.

Rektorat Katolickiego Uniwersyteta Labelskiego w porozamienia z rektoratem seminarjam dachownego w Lublinie urządza wykłady naukowe dla dachowieństwa w dniach od 2 do 5 lipca br. Ogólnym tematem wykładów będzie "Kościół".

### SZCZEGÓŁOWY PROGRAM JEST NASTĘPUJĄCY:

Dnia 2 livca.

Godzina 10 - Msza św. i otwarcie

Godzina 11 - Objektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny -X. prof. A. Słomkowski, Lablin

Godzina 12 - Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa Pana - X. prof. A. Tym-

czak, Przemyśl

Godzina 5 — Kościół jako najwyższy sędzia w zagadnieniach religijnych — X. prof J. Kruszyński, Lublin

Godzina 6 — Czem Kościół może najbardziej pociągnąć do siebie współczesnych ludzi — X. rektor J. Maśliński, Katowice

#### Dnia 3 lipca.

Godzina 10 — Kościół jako instytucja prawna — X. prof. M. Wyszyński, Lwów Godzina 11 — Istota i zadania kapłaństwa w Kościele Chrystusowym — X. prof. T. Wilczyński, Lublin

Godzina 12 – Istota Mszy św w świetle współczesnych poglądów teologicznych –

X prof. E. Florkowski, Kraków

Godzina 5 i 6 — Jedność Kościoła a współczesne próby zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich - X prof. Wł. Goral, Lublin.

#### Dnia 4 lipca.

Godzina 10 - Pojęcie Kościoła w nowszej teologji protestanckiej - prelegent będzie później podany Godzina 11 — Pojęcie Kościoła w nowszej teologji prawosławnej — X. prof. M

Niechaj, Lublin

Godzina 12 — Postawa Kościoła względem współczesnych prądów umysłowych — X prof. J. Pastaszka, Lublin

Godzina 5 - Postawa Kościoła wobec teorji i praktyki państw totalnych - X. rektor A. Szymański, Lublin

Godzina 6 - Dogmatyczne podstawy Akcji Katolickiej, jako pomocniczego organu kaplaństwa - X. dyrektor Št. Wojsa, Włocławek.

#### Dnia 5 lipca.

Godzina 10 i 11 - Idee przewodnie w konkordatach, zawartych przez Piusa XI -X. prof J. Wiślicki, Lublin

Godzina 12 - Kosciól i sprawy religijne w Konstytucji polskiej - X. prof. P.

Kalwa, Lublin

Godzina 5 — Czem jest Kościół dla Polski — prelegent będzie podany później Godzina 6 — Czem jest Stolica Apostolska dla Kościoła i ladzkości — X. dyrektor Wi. Lewandowicz, Warszawa

Wykłady będą się odbywać w gmachu K. U. L. Kierownictwo zastrzega sobie możliwość zmian, o ile będą konieczne. Karta wstępu wynosi 5 zł., mieszkanie, obiad, kolacja — 5 zł. dziennie. We wszystkich sprawach związanych z wykładami, należy zwracać się pod adresem: Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa, Lublin, Uni-

Zgłoszenia na mieszkanie i atrzymanie należy uskutecznić najpóźniej do dnia

25-go czerwca br.

W Tarnowie, dnia 1 czerwca 1935.

### Ks. Roman Sitko

† FRANCISZEK. Bp.

kanclerz